Course u. Depefchen

y'cuefte richten

Mr. 378.

Mittwoch 2. Juni

188.

# Wörsen-Telegramme.

| Berlin. ben 2. Juni 1880.                                             | (Telegr. Agentur.)                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beizen matter Not. v. 1.                                              | Spiritus matter Rot. v. 1.                                 |
| Vunta 3111 219 501220 50                                              | 1 lofo 65 64 50                                            |
| Ceptemb = Ofthr. 202 501204 -                                         | Funi-Fuli 65 — 65 —                                        |
| "Dagen matter                                                         | August=Sept. 64 40 64 60                                   |
| 0unt 181 75/182 50                                                    | Septemb.=Oftbr. 59 60 59 90                                |
| Muni-Suli 174 75 175 75                                               | bo. per                                                    |
| contemb softhe 166 - 166 (a)                                          | Hafer —                                                    |
| ornal matter                                                          | Juni=Juli 148 — 150 50                                     |
| uum 55 50 55 90                                                       | Kündig, für Roggen                                         |
| Sept.=Oftbr. 58 10 58 70                                              | Kündig. Spiritus 30000 480000                              |
| Marie 1 20 5 15 15 100 00 15                                          | M. V. E Wears to 65 901 65 00                              |
| Märkisch=Posen E. A 29 75 29 90 1                                     | Poln.5proz.Pfandbr. 65 80 65 90                            |
| 00. Stamm=Brior.102 80 102 60                                         | 2501. Stooth 3. 23. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 11 |
| Berg.=Märf. E. Aft.107 50 107 50<br>berschlesische E. A. 185 50 185 — | Bos. Sprit-Aft. Ges. 47 — 47 —                             |
| Rronpr, Rudolf.=B. 68 40 68 50                                        | Reich sbant 149 25 149 —                                   |
| Desterr. Siberrente 63 — 63 —                                         | Dist. Rommand.=A. 168 50 170 30                            |
| ungar. Goldrente 92 40 91 90                                          | Königs-u. Laurahüttel 10 10 112 50                         |
| 24th 91ml 1877 91 40 91 30 1                                          | Dortmund. St.=Pr. 76 40 79 -                               |
| Jun Drienton 1877 60 25 60 25 1                                       | Pofen. 4 pr. Pfandbr 99 90 99 90                           |
| Ruff = Rod = &r Righ 81 - 80 90                                       |                                                            |

Rachbörse: Franzosen 475,50 Kredit 474,50 Lombarden 147,50.

|                         | -        |      |                         |     |        |    |
|-------------------------|----------|------|-------------------------|-----|--------|----|
| Galizier Gifenb 104     | 30 114   | 40   | Humänier                | 54  | 80, 54 | 50 |
| 10. fonfol 49 3111 101  | 7()() -  |      | Thurst iche Fran Inoten | 215 | 90 215 | 75 |
| ADjener Strandhriefe 99 | 91 99    | 90.1 | Thun land Min 1871      | 89  | 10 89  | 20 |
| Polenerskentenbriefe 99 | 90 99    | 901  | Do. Aram. 2111. 1866    | 148 | 50 148 | 25 |
| Setterr. Ranfnoten 172  | 50 172   | 60   | Woln. Liquid. = Widbr.  | 57  | 50 57  | 40 |
| Vetterr (Soldrente 76   | 40 76    | 301  | Deiterr. Aredit         | 474 | - 475  | 50 |
| 1050 pr Roofe 121       | 53 124   | 4G   | Staatshahn              | 475 | -475   | -  |
| Maltener 85             | 84       | 90 I | Lombarden               | 148 | -148   | -  |
| Umerif.5% fund:Anl.100  | 90 100 3 | 90   | Fondit. ruhig.          |     |        |    |

Stettin, ben 2. Juni 1880. (Telegr. Agentur.)

| Mar                | Not. v. 1.  |               | Not. v. 1.  |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| Weizen niedriger   | 218 - 220 - | Spiritus fest |             |
| Herbst             | 199 50 202  |               | 63 30 63 —  |
| Roggen matt        |             | Juni          | 64 20 63 80 |
| 01010              |             | Juli=Hugust   |             |
| Juni               |             | Sept.=Oftober | 58 60 58 40 |
| Berbst             | 163 - 163 - | Hafer —.      |             |
| Rüböl geschäftslos |             | Vetroleum,    |             |
| Juni gelchaltzios  | 55 - 54 -   | Tuni          | 7 40 7 40   |

Durchschnitts-Marktpreise nach Ermittelung der f. Polizei-Direktion

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | · hand a need |             |         |             | 0001          |              | -        | -        | -           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-------------|
| The state of the s | genstan                 | i b.          | ichwe<br>M. | Pf.     | mittl<br>M. | . 211.<br>Pf. | leicht<br>M. | e 213.   | Mi<br>M. | tte.<br>Pf. |
| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | höchster<br>niedrigster | pro           | 22<br>22    | 75<br>— | 21<br>21    | 75<br>50      | 21<br>21     | 25       | 21       | 71          |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | höchster<br>niedrigster | 100           | 19<br>18    | 50      | 18<br>18    | 25            | 17<br>17     | 75<br>50 | 18       | 17          |
| Gerfie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | höchster<br>niedrigster | Rilo=         | 16<br>16    | 50      | 15<br>15    | 75<br>50      | 15<br>15     | 25       | 15       | 67          |
| Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | höchster<br>niedriaster | gramm         | 17 16       | 75      | 16<br>16    | 50<br>25      | 16<br>15     | 50       | 16       | 33          |

| M | n | D | e | r | e | 21 | r | t | i | f | e | I. |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |

|                                                                             | höchft. n<br>W.Pf. W | iedr. Wii<br>L.Pf. M.                                  | Pf.                                                         |     |                                                                                                    | niedr.<br>M.Pf.                                                                                | Mitte<br>M.Pf                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strob<br>Midt=<br>Rrumm=<br>Seu<br>Erbsen<br>Sinsen<br>Bodnen<br>Rartosseln | 17 — 16              | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Rinbfl.  Seule Bauchfle Fo Sammel Salbfleif Butter Eier pr. | fl. | $\begin{array}{c c} 1 & 30 \\ 1 & - \\ 1 & 20 \\ 1 & 20 \\ 1 & 40 \\ 2 & 20 \\ 2 & 20 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} 1 & - \\ -1 & 80 \\ -1 & 80 \\ -2 & 90 \\ 2 & -1 \\ -1 & -1 \\ \end{bmatrix}$ | $ \begin{array}{c c} 1 & 15 \\ -90 \\ 1 & 10 \\ 1 & -1 \\ 1 & 15 \\ 2 & 10 \\ 2 & 20 \end{array} $ |

#### Borse zu Bosen.

Bofen, 2. Juni 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -.

Roggen, ohne Handel

Spiritus, ruhig, Gefündigt 60,000 Liter, Kündigungspreis — per Juni 62,50 bez. Gd. per Juli 63,10 bez. Br. per August 63 50 bez. Gd. per September 61,90 bez. Gd. per Oftober 57,40 bez. Br. per November — Lovo ohne Faß ——.

### Marktbericht ber faufmännischen Bereinigung.

|                |     | Boje   | n,  | ben   | 2. | Jun | n 1 | 880. |      |     |    |     |      |     |
|----------------|-----|--------|-----|-------|----|-----|-----|------|------|-----|----|-----|------|-----|
|                |     |        | -   | feine |    |     | 1   | mitt | 1. 2 | B.  |    | ori | oin. | W.  |
| Weizen )       |     |        | 11  | M.    | 40 | 3f. | 11  | M.   |      | Pf. | 10 | M.  | 50   | Pf. |
| Roggen         |     |        | 9   | =     | 50 | =   | 9   | =    | 10   | =   | 8  | =   | 8)   | =   |
| Gerite         |     | pro    | 8   | =     | 20 | =   | 7   | =    | 80   | =   | 7  | =   | 50   |     |
| Safer          |     |        | 8   | . =   | 60 | =   | 8   | =    | 3)   | =   | 8  | =   | 20   | =   |
| Erbsen (Roch)  | >50 | Rilogr | . 8 | =     | 70 | =   | 8   | =    | 50   | =   | 8  | =   | 40   | =   |
| = (Futter)     |     |        | 8   | =     | 30 | =   | 8   | =    | 20   | =   | 8  | =   | 10   | =   |
| Rartoffeln     | 1   |        | 2   | =     | 20 | =   | 2   | =    | -    | =   | 1  | =   | 80   | =   |
| Lupinen (geib) |     |        | 4   | =     | 90 | =   | 4   | =    | 50   | =   | 4  | =   | 30   | =   |
| = (blau)       | 1   |        | 4   | =     | 50 | =   | 4   | =    | 30   | =   | 4  | =   | 10   | =   |
|                |     |        | W   | 0.4   |    | 000 | 114 | 100  | 0    | 1 1 |    | - 1 | CXX  | 3 . |

Berichtigung: Am 31. v. Mts. (Montag) wurde Weizen, mittlere Waare mit 11 Mark notirt (irrthümlich war 10 M. angegeben). Die Markikommiffion.

## Produkten - Isorfe.

Bromberg, 1. Juni 1880. [Bericht der Handelstammer.]
Weizen: unveränd. hellbunt 206—212, hochbunt u. glasig 212—222, abfall. Qual. 190—200 M.
Roggen: fest und höher, loco inländischer 179—180 Mark, polnischer 178—179 Wark.
Gerste: ruhig, feine Brauwaare 162—165, große 160—162, sieine 152—158 M.

Sersie: ruhig, feine Brauwaare 162—165, große 160—162, sieine 152—158 M.
Hafer: unverändert, soco 148—152 M.
Grbsen: Kochwaare 160—170 M. Futterwaare 155—160 M.
Kübsen, Kaps: ohne Handel.
Spiritus: niedriger, pro 100 Liter à 100 pCt. 63—63,50 K.
Kubelcours: 214,75 Mark.

Danzie, 1. Juni. [Getreide=Börse.] Wetter: trübe, dann flare Luft. Wind: N.
Weizen lofo fast geschäftslos, den bei nur geringer Kaussust bestand der ganze Umsatz aus nur 200 Tonnen zu unveränderten Kreisen.
Bezahlt wurde für bunt und hellfardig 120, 120/1 Kfd. 195, 197 M., hellbunt 123/4, 125, 126 Kfd. 205, 209, 211 M., hochbunt 126, 128/9 129 Kfd. 218, 225 M. per Tonne. Termine Mai-Juni 207 M. bez., Juni-Juli 207, 206½ M. bez., 206 M. Gd., Juli-August 205 M. Gd. September-Ottober 199, 198 M. bez. Regulirungspreide 207 M. Gestündigt 300 Tonnen.

Płoggen loso sester. Bersaust wurde inländischer 129 Kfd. 123 Kfd. 169 Mars per Tonne. Termine Juni-Juli unländischer 3um Transit 118 Kfd. 164 M., 122 Kfd. 168 M., 123 Kfd. 169 Mars per Tonne. Termine Juni-Juli unländischer — M.
September-Ottober 170 M. Br., 168 M. Gd. Regulirungspreid 170 M.
— Erhsen loso brachten polnische Jutter= 140 M. per Tonne Transit.
— Gestenber-Ottober 170 M. Br., 168 M. Gd. Regulirungspreid 170 M.
— Erhsen loso brachten polnische Jutter= 140 M. per Tonne Transit.
— Gestenber-Ottober Transit 245½ M. bezahlt.
— Winterraps Termine Sept.-Ott. 258 M. B. Transit. — Spiritus solo zu 62 M. gesaust.

Getreide Bestände am 1. Kuni 1880: Weisen 23,397 Tonne.

3u 62 M. gefauft.
— Getreide = Bestände am 1. Juni 1880: Weizen 23,397 Tourie, Roggen 6129 Tonnen, Gerste 308 Tonnen, Hafer 379 Tonnen, Einsaat 6 Tourien, Mais 150 Tonnen.

# Locales und Provinsielles.

Bofen, 2. Juni.

Rofen, 2. Juni.

r. Militärisches. Mit dem heutigen Tage haben hier die liel ungen der Reserve und Landwehr der Infanterie begonnen, die dis zum 12. d. M. dauern. Zu denselben sind eingezogen: 500 Landwehrmänner, welche zu einem Bataillon zusammengestellt sind, serner 900 Mann Reserven, von denen je 300 zum 6., 46. und 37. Inst.-Regt. eingestellt sind. Die eingezogenen Mannschaften sind in hiesigen bürzgerlichen Quartieren untergedracht, so daß gegenwärtig hier im Ganzen 2500 Mann einquartiert sind. Das Landwehr-Tuß-Artillerie-Baztaillon übt gleichsalls in den Tagen vom 1. zum 12. d. M., u zwar in Glogan, die Reserven des 5. Trainbataillons vom 15. dis 2. d. M.

r. Für das nene Kostgebände an der Wilhelmsstraße hin hereits die Fundamentrumgsarbeiten begonnen, und zwar dich en r. Jundamentmauer des angrenzenden Borderzebändes auf dem ondi de Beely'schen Grundstüse. Die Grenzmauer dieses hohen vier ist die et Gebäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starken langen 33al e

Pofen, 2. Juni 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]

Hoggen ohne Handel.

Der Hand der Börsenbericht.]

Beelp'schen Grundstüde. Die Grenzmauer dieses hohen vier ich sie et Gebäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes ist der Sicherheit halber mit mehreren starfen langen Bale debäudes des Bale debäudes des Bale debäudes des Bale debäudes des Bale debäudes debäudes des Bale debäudes des Bale debäudes des Bale debäudes debäudes debäudes des Bale debäudes debäudes

r. In Betreff der Frohnleichnams = Prozession am Montage uste der "Auryer Pozn." das Zeugniß unseres Herren Lokal = Reporters dafür an, daß "mährend den Soldaten und den Andersgläubigen gestattet worden, ruhig auf dem Trottoir zu stehen, den Katholisen die Vrohung zugerusen worden sei: Aussiehen! Aussiehen!" und daß die Polizei dem Gläubigen nicht einmal gestattet habe, zu Seiten des Trottoirs zu knieen. Unser Reporter kann das gerade nicht dezeugen; mach den von ihm gemachten Beobachtungen sind die Polizeideamten edizzich demüht gewesen, den Bürgersteig sür die Kuße-Kassage frei zu halten, und haben demnach Personen, die dort siehen blieben oder knieeten, ganz ohne Rücksicht auf die Konsession, ausgesordert, weiter zu gehen. Dabei haben alserdings ganz besonders polnische Damen, seldst den Beamten, deren Dienst noch erschwert. Et erso haben aber auch, besonders am Sonntage, die auf den Bürgerssteigen oft in größerer Anzahl stehenden Soldaten, um auch dies auf anderer Seite hervorzuheben, den Aussischenden nur sehr miter zu geben und die Paffage nicht zu hemmen, meistens nur sehr

reiter zu gehen und die Kahage nicht zu hemmen, meinens nur jehr niverstrebend Folge geleistet.

r. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Sonntag Nachmitztag trat kurz vor der Frohnleichnams-Prozession eine volmische Dame an eine Trinkhalle und ließ sich ein Glas Selterwasser geben. Sie erskätzte der Berkäuferin, welche sie persönlich kannte, sie werde das Glas Schremasser schuldig bleiben, da sie fein Geld dei sich habe; seitdem ihr bei den Frohnleichnams-Prozessionen zwei Mal das Portemonnaie wirt kalt der Verkagen werden wei Mal das Portemonnaie mit Geld aus der Tasche gezogen worden sei, nehme sie zu dieser Feier dasselbe nie mehr mit sich. Es scheint, daß die frommen Langfinger bei den Prozessionen es vornehmlich auf die Taschen der Damen abgesehen

r. Witterung. Bon gestern haben wir anhaltenden Regen bis 30. Mai. heute Vormittags gehabt; besonders starf hat es in der Nacht um 2

Staats = 1110 Volkswirthsaft.

Tresden, 29. Mai. [Produtten = Bericht von Wallerstein und Mattersdorff.] Bielseitig gemeldete Schäben, welche die Nachtfröste voriger Woche verursachten, brachten dem Getreidegeschäft größere Lebhaftigseit, und liefen von allen Seiten seste Berichte ein. Auch unser Markt schloß sich nicht aus, und de Konsuspersen sich immer mehr am Keichäft hetheitigen kommen sich die Markt menten sich immer mehr am Geschäft betheiligen, fonnten sich die Preise

menten sich immet meiner meiter ausbessern.
Weiter ausbessern.
Wir notiren: Weizen inländisch, weiß 237—243 Mart, de. gelb 232—237 Mark. Roggen inländisch 190—196 Mark. Gerste inländisch 170—185 Mark, do. dibnnisch, mährisch 180—200 Mark, do. Futterwaare 140—150 Mark. Hafer inländisch, böhmisch, do. Tutterwaare 140—150 Mark. Wais amerikanisch 140 Mark, do. rusaleisch 155—160 Mark. Wais amerikanisch 140 Mark, do. rusaleisch 155—160 Mark.

do. Futterwaare 140—150 Mark. Hafe rinländisch, böhmisch, mährisch 155—160 Mark. Mais amerikanisch 140 Mark, do. rusmänisch 160 Mark. Ber 1000 Kilo netto.

Allenberg, 29. Mai. [Hopfenmarktbericht von Leopold Heiner Beränderung unterworfen gewesen. Die Frage ist nach wie vor eine geringsügige und es beschränkt dieselbe sich hauptsächlich auf gutsfarbige Waare. Die Zusuhren haben fortlausend dieselbe Größe wie die Umsätze. Die Lagerbestände sind unbedeutend, namentlich grüne Hopfen sind sehr rar. Sine einigermaßen namhasse Krage würde rasch süblkare Kücken in den Vorräthen entstehen lassen. Die Stimmung ist de Amstere Die Lagerbestande find indebetatelt, kankelting getate Hindere Licken in den Vorräthen entsteben lassen. Die Stimmung ist sess, das die Eigner in Anbetracht des fleinen Angedots nichts zum Verkauf drängen. Die Preise sind vollständig unverändert; sie lauten: Hallertauer prima Mark 135—160, Hallertauer mittel Mark 90—120, Läutenwerger prima M. 135—160, Vallertauer mittel Mark 90—120, Vadirtemberger prima M. 135—160, Vallertauer mittel Mark 90—120, Polnischer prima M. 135—160, Polnischer mittel Mark 90—120, Polnischer prima M. 135—160, Polnischer mittel M. 90—120, Esässer prima M. 120—130, Esässer mittel M. 90—115, Auschdem erst seinen Abendreft, 29. Mai. [Wollder mittel M. 90—115, Auschdem erst seinen Tagen günstigere Vitterung eingetreten ist, tressen Zusuhvern noch spärlich ein und kommen Gebirgs= und Seveser Zweischurgn vor, während Einschuren neuer Schur nur sporadisch erscheinen. Von alten Beständen wurden circa 15,000 Kilogramm Zweisenen. Von alten Beständen wurden circa 15,000 Kilogramm Zweischurch Fleuer und Sommerwollen zu biskerigen Preisen stressen Vittätärtuche gefangter und Warisperstältnis läßt sich bei denselben noch nicht konstatiren. In dem dereisen Preisen für Militärtuche gefangter Vereu Warfte sind bereits einige Käufer anwesend.

Strom=Bericht

1 Popfiem 19Ml a fron fiv a human poet vi a v o horn sold e vi e.
129 dillaurafiöberei, Micesorfowälici Ardina Nienena non Cieliauvo nach
med publierenda Keinro K. le Aldinastiele 22 4000 alkauerfteure, von
in ein nod Arcennib nacho Bofen Rahn X 1-1485. Sims, 1900 Itresteinmed population nacho Bofen Rahn X 1-1485. Sims, 1900 Itresteinmed die don 1500 Br. Seciulolien, von Stettin nach Schrimm, Kahn Li
14450 filiaiderts 1600 Stroeghett Kahn X 1. 234 Ang. 300
Br. Gut, beide von Stettin and Poien.

Zille I. 16866, Schwabe, Zille I. 16639, Rohn, Zille 16480, Gebauer, sämmtlich 1600 Ztr. Thon, von Halle nach Rolo.

Noid.

3ille I. 16220, Lehmann, 313 Schock Stabholz, von Glietzen nach Pojen, Kahn XIII. 2559, Schiller, 1200 3tr. Sut, von Stettin nach Pojen, Jille I. 16086, Wegner, 1600 3tr. Ihon, von Halle nach Kolo. Jille I. 16959, Engendorf, 1100 3tr. Steinfohlen, von Stettin nach Kolo.

Bogorzelice.

3ille I. 16481. Bruhn, 54 500. Sc. Steinfohlen, von Bosen

Bille I. 16481, Bruhn, 54,500 Kg. Steinkohlen, von Bosen nach Konin.

Rille I. 16389, Wojtkowski, 47,156 Kg. Roggen und 9364 Kg. Weizen, von Konin nach Posen. 16 Flöße, Krolikowski, 1244,84 Festm. kief. Stämme von Sierade nach Wigten Sierady nach Gließen.

Obornif. Jille III. 1282, August Hanath, leer, von Posen nach Krizewo, um Mauersteine zu laden, Kahn XIII. 2559, Friedrich Schiller, 500 Itr. Kaufmannögüter, Kahn XI. 259, Michael Etrozof, 1400 Itr. Kaufmannögüter, beide von Stettin nach Posen.

Strozyf, 1400 3tr. Kaufmannsgüter, beide von Stettin mus Kosen.

3ille I. 16959, Friedrich Ingendorf, 18 Last Robsen, von Stettin nach Kolo, Kahn XIII. 2866, August Gersorth.

20 Last Kohlen, Kahn VIII. 931, Julius Andree. 20 Kal Kohlen, beide von Stettin nach Bosen, Kahn KVII. 189, Roblen, beide von Stettin nach Bosen, Kahn KVII. 189, Redhinen zu laden, Zille I. 10741, Ferd. Lopps, 200 Meter Easchinen zu laden, Zille I. 10741, Ferd. Lopps, 200 Meter erlen Scheitholz, von Gossinka nach Glieben, Flöherei, nislaus Weszewo nach Glieben.

3ille I. 15388, Anton Szymanski, 190 Meter fief. Scheitholz von Czesewo nach Glieben.

3ille I. 15388, Anton Szymanski, 190 Meter fief. Scheitholz von Obornik nach Bosen.

Schwerin a. W.

Kahn 1136, Rubolph Reumann, 1500 Ztr. Steinfoblentbeet, von Stettin nach Bosen, Kahn 2540, Zulius Geisler, 1200 ztr. Steinfoblen, von Stettin nach Lauske, Kahn 11581, Ferdinand Robl, 1500 Ztr. Stabbolz, von Glieben nach Rosen, Zille 16449, Friedrich Neumann, 2000 Ztr. Mauerfeine, von Lauske nach Driesen, 5 Flöhe, Georg Rabel, 688 Kiefern, von Wronke nach Lepe.

Rahn 4607, Karl Kohl, 2000 Ztr. Spiritus, von Bogorselie nach Holz, Zille 15977, August Roaf, 2000 Ztr. Brennbols beide von Zirfe nach Berlin.

3ille 15861, Michel Lehmann, 1600 Ztr. Mauersteine, 1800 Zuuske nach Driesen, 3ille 15791, Herrmann Müller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Ziller, 3551, Ztr. Mauersteine, von Schwerin nach Driesen, Rahn Zille

29. Mai.

Angekommene Fremde.

Rosen, 1. Juni.

Mylius Hotel de Dresde. Kittergutsbesitzer v. Zobeltik mit Frau aus Rumjanek, Ober-Stabsarzt Dr. Frize aus Rindiank, Obernflieutenant v. Seteinwehr und Frau aus Bosen, Gerichts Michael Pröhlich aus Meseris, Amerikaften Freihlich mit Kamilie aus Steusder ü. Kr., Ingenieur Freihlich mit Kamilie aus Steusder ü. Kr., Ingenieur Freihlich aus Dresden, die Kausseute Tasse, aus Berlin, Schauspieler Dessoir aus Dresden, die Kausseute Tasse, aus Berlin, Siebes aus Berlin, Oppenheim aus Berlin, Lindemann aus Kein, Commbe aus London, Frans aus Köln.

Buch ow's Hotel de Rome, Lie Kittergutsdesiser Pradaus Szepanstowo, Kumder aus Bronczjin, v. Kaczonski und Gipilaus Bjarsfie, Landwirth Fuhrmann und Frau aus Brielen, Ingenieur Feinecke aus Berlin, die Kausseute Steuer aus Brielen, Majihr aus Breslau, Conradi aus Berlin, Douglas aus Berlin, Majihr aus Breslau, Konradi aus Berlin, Charnweder aus Miller aus Leipzig, Dilderdt aus Klürnberg, Ketnstedt aus Reslau, Wideler aus Berlin, Pander aus Chemnik, Schiff aus Breslau, Ulrich aus Berlin, Pander aus Chemnik, Schiff aus Breslau, Ulrich

Apolda. Trilin, pander aus Chemnis, Schiff aus Breslau, Ultra Scharffendels aus Berlin, Baumert aus Glogan, Willindig aus Thorn, Baß aus Breslau, Direktor Plewkiewicz aus Bromberg, besiter Fluge aus Krenczownik.

Foldef aus Samter, Berner aus Galizien, Spallomsku aus Britts, Woltef aus Scamter, Berner aus Galizien, Spallomsku aus Britts, Wilkthowski aus Ferzyce, Kat aus Berlin, Angettor Bojanowo. Jura aus Nuba, Cremer aus Gelfenkirchen, Angettor Brittlingki aus Bromberg, Brennerej Berpalter Gaiffe aus Pentids Bervalter Stenschefe aus Thorn, Kar aus Oelfenkirchen, Angettor Gylau, Willenberg aus Thorn, Kar aus Oppeln.

Etern's Postelade I'Europe. Die Ritteraus Kenthom, Dieponendom, Tiebel ind Frau Disponendom, Tiebel ind Frau Dispone

Velegrapilitge Ragrichten.
Berlin, 2. Juni. Heute Rachmittag um 412 juhr findet iu Babelsberg Hoftafel statt, wobei ber Kaiser die Berkobung pes Prinzen Wilhelin mit der Pour ber Kaiser die Berkobung Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Victoria von Augustenburg proflamiren wird.